# Amtsblatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. August 1866.

7. Sierpnia 1866.

Rundmachung.

Nro. 34234. Bur Sicherstellung bes Deckstoffes für bas Jahr 1867 jur Erhaltung ber im Kolomeaer Rreife liegenden, jum Zaleszczyker Strafenbaubezirfe gehörenden Strede und namentlich der gangen 3ten bis einschließig 709 Rurrent-Rlafter vom 2ten Biertel der Sten Meile der Horodenkaer Berbindungeffrage wird hiemit die

Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das gange Erforderniß besteht in 1492 Deckstoffprismen a 54 Rubif-Schuh mit bem Fistalpreise von 5840 fl. 76 fr. Die Anbothe können entweder auf die ganze der Sicherstellung unterzogene Lie-ferung ober auch bloß auf das Erforderniß fur die aus einem und bemselben Material = Erzeugungsplate versehenen Meilenviertel gestellt werden, ferner blos auf die Lieferung für bas Jahr 1867 ober auch für die Besorgung der Lieferung für brei nacheinander folgende Jahre lauten; die Offerte muß aber bie genaue Angabe ber Strede und bes Bedarfes, so wie der Jahre, für welche dieselbe ju gelten hat, ferner bei Konkretal : Anbothen auch die ausdrückliche Erklärung enthalten, daß fich der Unternehmer die Ausscheidung einzelner Mei-Ienviertel zu Gunften ber gleichfalls anbiethenten Gemeinden gefallen lassen wird.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit b. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten Bebingungen tonnen beim Kotomeaer herrn f. f. Kreisvorstande oder

beim Zaleszczyker Strafenbaubezirfe eingesehen werden.

Unternehmungeluftige werben eingeladen, ihre vorschriftemäßig ausgefertigten und mit einem 10% Babium belegten Offerten bis langstens 20. August 1866 bei bem gedachten Kreisvorstande ju über-

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte ober nicht mit dem entfallenden Badium belegte Offerten werden nicht berücksichtiget.

Bon ber t. f. galigifchen Statthalterei.

Lemberg, ben 30. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 34234. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego na rok 1867 ku utrzymaniu położonej w obwodzie Kołomyjskim a do Zaleszczyckiego powiatu budowy gościńców należącej przestrzeni, mianowicie całej mili 3ciej aż włacznie do 709 bieżących sążni 2giej ćwierci mili 8mej Horodeńskiego gościńca łącznego, rozpisuje

się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Cały potrzebny materyał wynosi 1482 pryzm kamienia po 54 stop sześciennych w cenie fiskalnej 5840 zl. 76 cent. w. a. Oferty moga być robione albo na cały przypadający do zabezpieczenia liwerunek, albo też tylko na potrzebę przestrzeni ćwierćmilowych, zaopatrywanych z jednego i tego samego miejsca produkcyi materyału, tudzież moga opiewać tylko na liwerunek potrzebny na rok 1867, albo też na dostawe liwerunku przez trzy następujące po sobie lata; ale oferta musi zawierać dokładne podanie przestrzeni <sup>1</sup> potrzeby, jako też lat, na które ma być ważną, a nadto przy ofertach całkowitych także wyraźne oświadczenie, że przedsiębiorca zgodzi się na wydzielenie pojedyńczych ćwierci mil na rzecz podających również oferty gmin.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tutejszem rozpo-rządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu w Kołomyi lub też

w Zaleszczyckim powiecie budowy gościńców.

Chcących objąć to przedsiębiorstwo zaprasza się, ażeby swo-Je podług przepisów ułożone oferty z załączeniem 10procentowego wadyum przedłożyli najdalej po dzień 20. sierpnia 1866 rzeczonemu naczelnikowi obwodu.

Poźniejsze oświadczenia, jako też oferty nie ułożone podług Przepisu lub nie zaopatrzone w przypadające wadyum, nie będą uwzględniane.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 30. lipca 1866.

(1323)Ankundigung.

Mro. 2854. Wegen Verpachtung der Zydaczower ftadt. Sut= weiden auf die Zeit vom 1. November 1866 bis dahin 1869 wird bom 22. August b. J. die Ligitazioneverhandlung in der Zydaczower Stadtgemeindeamtefanglei abgehalten merden.

Diese Butweiden find:

1. Zaprzeczyście mit dem Fistalpreise von . . 900 fl.

2. Góra wielka bet Zaprzeczyście

mit bem Fiefalpreise von . . .

3. Zagorze und Ospiska mit dem Fiefalpreise von 1400 " 4. Orlow und Maretyn

600 " 5. Netecz 800 " ö. W.

Lizitazionslustige haben vor Beginn der Lizitazionsverhandlung das 10% Badium zu erlegen.

Die näheren Lizitazionsbedingungen können in der Zydaczower

Gemeindeamtefanglei eingesehen merden.

Bom f. f. Bezirfeamte.

Mikołajow, am 27. Juli 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2854. W celu wydzierzawienia pasz miejskich w Żydaczowie na czas od 1go listopada 1866 do ostatniego października 1869 odbędzie się w kancelaryi urzędu miejskiego w Żydaczowie na dniu 22go sierpnia 1866 publiczna licytacya.

Paszy te sa następujące:

1. Zaprzeczyście z ceną wywołania 900 zł. 2. Góra wielka przy Zaprzeczyściu 800 " 1400 " 3. Zagórze i Opiska

4. Orlów i Meretyn 600 " 5. Netecz 800 "

wal. austr.

Licytanci mają 10proc. wadyum przed rozpoczęciem licytacyi

Wiadomości bliższe o warunkach zasiągnąć można w kancelaryi urzędu gminnego w Żydaczowie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Mikołajów, dnia 27. lipca 1866.

(1327)Konkurs · Aundmachung.

Nro. 8966. Bei ber Finanzwach : Krankenanstalt zu Sokal im Zolkiewer Rreife ift bie Stelle eines Argtes gegen ein jahrliches So.

norar von Zweihundert gehn Gulben oft. D. ju befegen.

Bewerber um biese Stelle haben ihre mit den Diplomen und den Beugniffen über die bisherige Praxis und die Moralität belegten Gefuche bis jum 31. August 1866 bei ber f. f. Finang = Begirte-Direfgion in Zolkiew einzubringen, bei melder bie Bedingungen einaufeben find, unter benen mit bem gu bestellenben Argte ter Bertrag auf unbestimmte Beit eingegangen wird.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, am 25. Juli 1866.

(1328)Kundmachung.

Mro. 6795. Vom 16. August I. S. an. haben die Botenfahr-ten Brzeznica-Liszki-Krakau statt wie bisher 3mal, 4mal wöchentlich und zwar am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samftag zu ben bieherigen Stunden tour und retour ju furfiren.

Bon ber f. f. galig. Postdirefgion.

Lemberg, am 3. August 1866.

Ronturd: Ausschreibung.

Mro. 535. Behufs der provisorischen Wiederbesetzung der beim Gemeindeamte der f. freien Sandelsftadt Jaroslau erledigten 3ten Gemeindeschreiberstelle, verbunden mit ber Ausübung ber Rontrole bei ber Stadtkasse, mit einem Jahresgehalte von 315 fl. und einer jährlichen Remunerazion von 105 fl. oft. B. für die Berfehung der Stadtkasse Rontrolorsgeschäfte, mit welcher ber Erlag einer Dienst. faugion in der Sohe tes Sahresgehaltes fammt der Remuneragion verbunden ift, wird der Konfure bie 30. August 1866 hiemit ausgeschrieben.

Bewerber um die obige Dienststelle haben im obigen Termine im vorgeschriebenen Dienstwege an das hierortige Gemeindeamt ihre Gesuche, in welchen der Geburtsort, das Alter, Stand, die jurud-gelegten Studien, die bisherigen Dienftleistungen, besonders die etwaige Befähigung jum Stadttaffebienfte nadzuweisen ift, ju über.

Magistrat Jaroslau 30. Juli 1866.

### Ogłoszenie konkursu.

W celu prowizorycznego obsadzenia opróżnionej przy urzędzie gminnym wolnego król. handlowego miasta Jarosławia posady trzeciego pisarza gminnego jako kontrolora przy kasie miejskiej z pensyą roczną 315 zł. austr. wal. i remuneracyą roczną 105 zł. austr. wal. za wykonywanie wspomnionej kontroli z obowiązkiem złożenia kaucyi w kwocie jednorocznej pensyi wraz z remuneracyą, rozpisuje się konkurs do dnia 30. sierpnia 1866.

Ubiegający się o tę posadę zechcą w terminie wyż oznaczonym w właściwej drodze do tutejszego urzędu gminnego podania swe ze załączonemi dowodami, miejsca urodzenia, wieku, stanu, skończonych studyów, dotychczasowej służby, osobliwie zaś kwalifikacyę na urzędnika kasalnego wnieść.

Jarosław, dnia 30. lipca 1866.

E b i f t. (1322)

Mro. 4387. Bom f. f. Kreisgerichte in Złoczow wird hiemit befannt gemacht, daß in der Erefuzionsangelegenheit der f. f. Finangprofuratur Namens der Lemberger und Mariampoler Schwesterinstitute, bann ber lat. Rirche in Sokolowka, bann bes Bafilianer-Ronvents in Lemberg und Kruhow fo mie anderer Glaubiger gegen Stanislaus, Michael, Johann und Hedwig Mrozowiekie und Zofia Rudnicka wegen Zahlung verschiedener Beträge — in Berfolg des h. g. Beschlußes vom 29. März 1866 3. 8114 und in Gemäßheit des 7. Absates ber Feilbiethungsbedingungen vom 29. Dezember 1853 3. 33497 jur Bereinbringung bes Restaufpreifes ber Guter Sokotowka im Betrage von 14.400 fl. R. M. ober 15.120 fl. öft. B. die Religitazion der ehedem den Stanislaus, Michael, Zofia und Hedwig Mrozowickie, nunmehr dem herrn Anton Lodyński gehörigen, im Brzezaner Kreise liegenden Guter Sokolówka auf Gefahr und Roften des fontraktbruchigen Kaufers Serrn Anton Lodyński in einem einzigen, hiergerichts am 4. September 1866, Bormittags 10 Uhr abzuhaltenden Termine unter nachstehenden Bedingungen außgeschrieben:

1tens. Als Ausrufspreis wird ber Schähungswerth von 43.378 ft.

27 fr. R. M. oder 45.548 fl. 35 fr. oft. W. bestimmt.

2tens. Bei diesem Termine werden die Guter auch unter bem Schätzungswerthe, jedoch nicht niedriger als um 14.400 fl. K. M.

ober 15.120 fl. öft. D. veräußert.

3tens. Die Kauflustigen sind verpflichtet, ein Babium von 4600 fl. öft. 2B. zu Sanden der Feilbiethungsfommiffion im Baaren oder in Bucheln der gal. Sparkasse, ferner nach dem letten in der Lemberger Zeitung ausgewiesenen Rurse ju berechnenden Werthe, in Grundentlastunge. Obligazionen ober Pfandbriefen ber gal. ftandischen Rreditsanstalt sammt Rupons und Talon zu erlegen.

4tens. Diese Güter werden in Pausch und Bogen veräußert. 5tens. Der Bestbiether wird gehalten sein, binnen 30 Tagen nach Zustellung des, den Lizitazionsakt zur Gerichtswissenschaft neh= menden Bescheides ben gangen Kaufpreis zu Gerichtshanden zu erlegen, widrigens die Relizitazion vorgenommen werden wird.

Wegen Ginficht ber übrigen Bedingungen, dann bes Schätzungsaktes werden die Rauflustigen an die hiergerichtliche Registratur, wes gen Ginficht ber zu gahlenden Steuern an das Steueramt in Bobrka und wegen ber haftenden Laften an die f. f. Landtafel gewiesen.

Bon diefer ausgeschriebenen Feilbiethung werden die Partheien und die bem Wohnorte nach befannten Gläubiger zu eigenen Sanden, bagegen bie bem Wohnorte nach unbefannten Gläubiger, als: bie Erben nach Marianna Mrozowicka geborene Karczewska, als: Theodor Gaben und Franz Mrozowicki, so wie Julie Karczewski, ferner Valentin Moduszewski; die Erben des Jeny Marmorosz, als: Sara Marmorosz Łudocka und Antonina Sokołowska, bie Miterben nach Andreas Pakuszewski, ale: ber liegenten Maffe ber Therese Piotrowska geb. Pakuszewska, des Theophil Pakuszewski und ber Justine Zurowska; die Erben bes Franz Grafen Jablonowski, als: Kasimir Grf. Jabtonowski und bie liegende Maffe ber Elisabeth Grf. Jabłonowska, Antonina Mrozowicka, Viktor Mrozowicki, Paulina Borowska, Severine Plautin, Olga Grf. Jablonowska; die Mit= erben nach Eduard Kozicki, als: Julius und Maria Kozickie und bie liegende Masse des Anton Kozicki, Klotilde Brozowska geb. Płuszczyńska als Erbin nach Martin Płuszczyński; bie Erben des Sabhas Angeltowicz, als: Johann, Michael, Anton Angeltowicz und Agatha Rusinowicz geb. Angeltowicz, Johann Szymonowicz als Erbe des Nikolaus Szymonowicz, Silvia Mrozowicka, Laurenz Pawliczyński, Apolinar Padlewski, Benjamin Waldberg, die liegende Maffe der Veronika Gizycka geb. Salatycka, Roman Bielawski, Susanna, Angela, Marianna und Michał Głaskowski, Bonifacius Gruszewski, Kasimir Sikorski, Joseph Markus, die liegende Maffe der Antonina Puzynianka, Dawid Seinfeld, die liegende Masse des Peter Horbaczewski, Marianna Skrzyszewska geb. Częcińska, dann Albertina, Helena, Malama und Marcell Checiński, Stephan Chromiński, bie liegende Masse des Isaak A. Rosenstein, die liegende Masse des Joseph Anton 3. R. Spadwiński, Salomea Zawadzka, Johann Grf. Dzieduszycki, Zofia Korycka geb. Tobolewska, Domicella und Marianna Tobolewski, Mieczyslaus Janczycki, Franciska Giedzińska als Mutz ter und Bormunderin der nach Johann Giedzinski hinterbliebenen Rinder, als: Domicella, Julia und Joseph Giedziński; die Erben des Valentin Krusiński, als: Adalbert Krusiński und Ignaz Obuchowski als Erbe des Hiacint Krusiński, die liegende Masse des Samuel Beer Margulies, Samuel Margoszes; die Erben des Franz Swiderski, als: Joseph, Mathias, Adalbert und Simon Szydłowski und Johann Kłonowski oder Klonowicz und Salomea Jaworska, so wie endlich alle jene Gläubiger, welche nach dem 17. März 1857 in die Landtafel gelangen follten, ober welchen biefer Befcheid aus mas immer fur einer Ursache gar nicht oder nicht zeitlich vor dem Termine zugestellt werden könnte, zu Sanden des denselben hiemit in der Person des hrn. Abv. Dr. Starzewski mit Cubstituirung bes hrn. Abv. Dr. Schrenzl bestellten Kurators verständiget.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczow, am 13. Juni 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4387. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiadomo czyni, że w sprawie egzekucyjnej c. k. prokuratoryi skarbowej imieniem sióstr miłosierdzia we Lwowie i Maryampolu, kościoła obrz. łać. w Sokołówce, tudzież klasztoru Bazylianów we Lwowie

i Kruhowie, jako też w sprawie egzekucyjnej innych wierzycieli przeciw Stanisławowi, Michałowi, Janowi i Hedwidze Mrozowickim, tudzież Zofii Rudnickiej o zapłacenie różnych ilości – stosownie do tutejszej uchwały z dnia 29. marca 1866 do 1. 8114 i stosownie do 7go ustępu warunków licytacyjnych z dnia 29go grudnia 1853 do l. 33497 celem pokrycia resztującej ceny kupna dóbr Sokołówki w ilości 14400 złr. m. k. czyli 15120 zł. w. a. z p. p. relicytacya tychze, pierwej do Stanisława, Michała, Zofii, Jana i Hedwigi Mrozowickich należących, a teraz pana Antoniego Mrozowickiego własnych dóbr Sokołówka w obwodzie brzeżańskim położonych, na koszt i niebezpieczeństwo wiarołomnego kupiciela pana Antoniego Łodyńskiego w jednym na dniu 4go września 1866 o godzinie 10tej przed południem w sądzie tutejszym odbyć się maiącym terminie, pod następującemi warunkami się rozpisuje:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w ilo-

ści 43378 zł. 27 kr. m. k. czyli 45548 zł. 35 kr. w. a.

2. Dobra te w powyższym terminie i niżej ceny szacunkowej jednakowoż nie nizej jak za 14400 ztr. m. k. czyli 15120 zt. w. a.

sprzedane będą.

3. Chęć kupienia mający obowiązani będą zakład w ilośc 4600 zl. w. a. do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub w książeczkach galic. kasy oszczędności - lub też w listach zastawnych galic. instytutu kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych z kuponami i talonem złożyć — wartość tychże papierów według ostatniego w Gazecie lwowskiej wykazanego kursu obliczoną

4. Dobra te ryczaltowo się sprzedają.

5. W dniach 30tu po daręczeniu uchwały sądowej akt licytacyi do wiadomości sądu przyjmującej obowiązanym będzie kupiciel całą ofiarowana cenę kupna pod surowością relicytacyi do składu sądowego złożyć.

W celu przejrzenia reszty warunków licytacyjnych, tudzież aktu oszacowania odseła się chęć kupienia mających do registratury tutejszej, zaś co do podatków z tych dóbr spłacać się majacych do c. k. urzędu podatkowego w Bóbrce, nakoniec co do cię-

żarów na takowych ciężących do c. k. tabuli krajowej.

O tej rozpisanej relicytacyi zawiadamia się strony i wierzycieli z pobytu wiadomych do rak własnych, zaś wierzycieli z pobytu i życia niewiadomych, jako to: spadkobiercy Maryanny Mrozowickiej urodzonej Korczewskiej, jak: Teodor, Gabin, Franciszck Mrozowicki i Julia Korczewska, Walenty Moduszewski, spadkobiercy Seliga Marmorosz, jako to: Sara Marmorosz, Ludwika i Antonina Sokołowska - spadkobiercy Jędrzeja Pakuszewskiego, jako to lezaca masa Teresy Piotrowskiej urodzonej Pakuszewskiej, Teofila Pakuszewskiego i Justyny Zurowskiej — spadkobiercy Franciszka hr. Jabłonowskiego, jako to: Kazimirz hr. Jabłonowski i nieobjęta masa Elzbiety Jabłonowskiej, Antonina Mrozowicka, Wiktor Mrozowicki, Paulina Borowska, Seweryna Plautin, Olga hr. Jabłonowska — spadkobiercy po Edwardzie Kozickim, jako to: Julinsz i Marya Kozickie, tudzież nieobjęta masa Antoniego Kozickiego -Klotylda Brozowska urodzona Płuszyńska jako spadkobierczyni po Marcinie Płuszyńskim — spadkobiercy Sabata Angeltowicza jako to: Jan, Michał, Antoni Angeltowicz i Agata Rusinowicz urodz. Angieltowicz - Jan Szymonowicz spadkobierca po Mikołaju Szymonowiczu, Silwia Mrozowicka, Laurenty Pawliczyński, Apolinar Padlewski-Benjamin Waldberg, masa nieobjęta Weroniki Gizyckiej urodzonej Salatyckiej, Roman Bielawski — Susanna, Angela, Maryanna i Michał Glaskowski - Bonifacy Gruszecki, Kazimierz Sikorski, nieobjęta masa Antoniny Puzynianki, Dawid Steinfeld - nieobjęta masa Piotra Horbaczewskiego — Maryanna Skrzyszewska urodz. Chęcińska, tudzież Albertyna, Angela, Helena, Malwina i Marcel Checiński - Szczepan Chromiński, nicobjęta masa Izaaka A. Rosensteinanieobjęta masa Józefa Antoniego dw. im. Spadwińskiego - Salomea Zawadzka, Jan hr. Dzieduszycki, Zofia Korycka urodz. Tobolowska, Domicela i Maryanna Tobolewskie, Mieczysław Janczycki, Franciszka Giedzińska jako matka i opiekunka nieletnich po Janie Giedzińskim pozostałych dzieci, jako to: Domicela, Julia i Józefa Giedzińskiego spadkobiercy — Walentego Krusińskiego, jako to: Adalbert Krusiński i Ignacy Obuchowski spadkobierca Hyacyntego Krusińskiego, nieobjęta masa Samuela Beer Margulies, Samuel Margosches, spadkobiercy Franciszka Swiderskiego, jako to: Józef, Maciej, Adalbert i Szymon Szydłowski i Jan Jełonowski lub Jełonowicz, tudzież Salomea Jawerska, jako też nakoniec wszyscy ci wierzyciele, którzy po dniu 17. marca 1857 <mark>do tabuli krajowe</mark>j na te dobra wpisani zostali lub którym uchwała obecna albo wcale nie albo wcześnie przed terminem z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną by być nie mogła, do rak kuratora w osobie p. adw. Dra. Starzewskiego, substytuujac onemu p. adw. Dra. Schrenzla, postanowionego — się zawiadamia. Z rady c. k. sądu obwedowego.

Złoczów, dnia 13. czerwca 1866.

(1329)Edy kt.

Nro. 9146. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu jako instancya nadkuratelarna niniejszem czyni wiadomo, iż na żądanie pana Emila Dworzaka, ojca małoletniego Emila Dworzaka, który w c. k. służbie wojskowej jako kadet pozostaje, przedłużenie ojcowskiej władzy względem tegoz małoletniego na czas nieoznaczony zezwolonem zostało.

Przemyśl, dnia 18. lipca 1866.